# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

19. Juli 1859.

19. Lipca 1859.

© dift. (1259)

Mro. 2189. Bon dem f. f. Bezirteamte als Gericht in Kalusz wird fundgemacht, bag über Ansuchen bes f. f. Rreisgerichtes in Stanislau vom 30. April 1859 Bahl 711 jur Ginbringung bes aus bem landrechtlichen Deposite, und zwar aus ber Daffe nach Andreas Borysławski geliehenen Rapitale von 700 fl. RM. fammt 5% vom 25. Marg 1847 bie jum Bahlungetage ju berechnenden Binfen, dann ber Exefuziones foffen mit 8 fl. 30 fr. RM. Die exefutive Feilbiethung ber Salfte ter t- Kalusz unter bem Anro. 204 liegenden, ber Eduldnerin Frau Honoratha Paternaj geborne Wichert gehörigen Realität in brei Terminen, und zwar: am 4. Auguft, 6. Geptember und 4. Oftober 1859 jebesmal um 10 Uhr Bormittags in ber b. g. Kanglei unter nachstebenten Bedingungen abgehalten merden mirb :

1) Bum Ausrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schahungs. merth im Betrage von 1264 ft. 22 tr. R.M. ober 1327 ft. 593/8 fr.

öfterr. Wahrung angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 10% bes Chatungewerthes biefer Realitat, namlich: 127 fl. R.M. ober 133 fl. 35 fr. ofterr. 2B. ale Babium vor Beginn ber Feilbiethung ju Banden ber Ligitagione= Rommiffion im baaren Gelbe gu erlegen , welches Babium bem Deiftbiether in den Raufpreis eingerechnet, den übrigen Raufluftigen aber fogleich nach Beendigung ber Feilbiethung gurudgestellt werben wirb.
3) Der Ersteher biefer Realitat ift verbunden eine Salfte bes

Raufpreifes binnen 30 Tagen nach Buftellung bes ben Berfteigerungs. aft jur Gerichteniffenschaft nehmenden Befdeites im baaren Gelte ju erlegen, die andere Salfte des Raufpreifes aber fammt Binfen im Laftenftanbe ber erfauften Realitat auf eigene Roften ficher gu ftellen und vom Tage bes übernommenen phpfifchen Befiges Diefer Realitat 50 Binfen von tiefer zweiten Galfte des Raufpreifes halbjahrig an. tigipative zu Gericht einzugahlen.

4) Der Gerfteber ift verbunden bie zweite Galfte bes Raufpreifes binnen 14 Tagen nach Erhalt ber ben Raufpreis zwischen ben Gläubigern vertheilenden Bahlungetabelle an bae gerichtliche Depofi-

5) Der Raufer ift verpflichtet bie Forberungen jener Sypothe. farglaubiger, welche vor ber etma bedungenen Auffundigung die Bah. lung berfelben anzunehmen fich weigern follten, nach Dag bes ange-

tothenen Kaufpreises zu übernehmen.

6) Wenn ber Raufer ber britten Ligitagions . Bedingung nachge= tommen fein wird, fo wird ihm auf feine Roften bas Gigenthumebefret ju der erfauften Realitat ausgefolgt, berfelbe als Gigenthumer biefer Mealität intabulirt, in den phyfifden Befit eingeführt, die auf diefer Realitat haftenben Laften mit Ausnahme jener, welche ber Raufer im Grunde ber 5ten Ligitagione. Bedingung ju übernebmen fich verpflichtet hat, bann ber Grundlaften gelofdit, und auf ben Raufichilling übertagen.

7) Sollte ber Raufer welcher immer Ligitagione-Bedingung nicht nachkommen, fo wird biefe Realität auf Unlangen des Gläubigere ober bes Schuidners ohne Bornahme einer neuen Schätzung auf Gefahr und Roften bes Raufere in einem einzigen Termine auch unter bem Chabungemerthe öffentlich veraupert werden, und ber vertragebruchige Raufer wird in biefem Falle fur allen hieraus entftandenen Schaten nicht nur mit bem erlegten Angelbe, fonbern auch mit feinem ührigen Bermogen verantwortlich fein.

8) Der Verkauf geschieht in Paufch und Bogen, baher wird bem

Raufer fur einen allfälligen Abgang feine Bemahr geleiftet.

9) Der Raufer ift verbunden vom Tage ber Ginführung in ben phyfifden Befit ber gefauften halben Realitat alle Steuern und fon-

stigen Laften in ber Salfte ju tragen.

10) Sollte tie ber Ligitagion ausgestellte Balfte biefer Realitat meder im erften ober zweiten, noch auch im britten Termine über ben Schähungewerth verfauft merben, fo werben hiemit gleich auf ben nach. ften Tag nach bem britten Ligitazionstermine, bag ift auf den 5. Ottober 1859 10 Uhr Bormittags hiergerichts fowohl beide Partheien, als auch alle Sypotheforglaubiger Behufs ber Bestimmung der erleich. ternben Bedingungen vorgelaben.

Der Schabungsaft und Grundbuchsauszug Diefer Realitat tonnen in ber hiergerichtlichen Regifiratur eingesehen, und Behufe ber von Diefer Realitat ju gahlenden Steuern die Ausfunft bei bem hierortigen

f. f. Steueramte eingeholt merben.

Bovon beibe Partheien, Die f. f. Finang-Profuratur, endlich bie bem Leben und Bohnorte nach unbefainten Giben Maria Posluszna als Sypthefarglaubiger, lettere mit bem Beifage in die Renntniß gefest merben, bog gur Bertretung ihrer Rechte ber b o. Apothefer Vincenz Schlesinger jum Rurator ernannt murbe.

Bom f. f. Begirkamte ale Gericht.

Kałusz, am 5. Juni 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2189. C. k. Sad powiatowy w Kałuszu niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie c. k. Sądu obwodowego w Stanisla-

wowie z dnia 30. kwietnia 1859 licz. 711 na zaspokojenie wyżyczonej z depozytu sadowego mianowicie z masy Jędrzeja Borysławskiego sumy 700 złr. m. k. zprocentami po 5% od dnia 25. marca 1847 az do zupełnego zapłacenia rachować się mającemi, tudzież kosztów egzekucyi w kwocie 8 złr. 30 kr. m. k. publiczna sprzedaż połowy w Kaluszu pod Nrm. kons. 204 leżącej, Honoraty z Wichertów Paternaj własnej realności w trzech terminach, to jest: na dniu 4. sierpnia, 6. września i 4. października 1859 każda raza o godzinie 101ej przed południem w tutejszo-sądowej lancelaryi pod następującemi warunkami nastąpi:

1) Za cene wywołania służyć będzie suma 1264 złr. 221/2 kr. m. k. czyli 1327 zł. 59 c. mon, austr. jako wartość tej połowy wyż

nadmienionej realności sądowem ocenieniem ustanowiona.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany bedzie 100 cunkowej wartości, to jest: sumy 127 złr. m. k. lub 133 zł. 35 c. mon. austr. przed licytacya jako wadyum do rak komisyi złożyć, które najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, reszta ku-

pującym zaś, zaraz po licytacyi zwrócone zostanie.

3) Najwiecej ofiarujący obowiązany będzie, połowę ceny kupna do dni 30tu po przyjęciu aktu licytacyi do sądowej wiadomości, do depozytu sądowego w gotówce złożyć, zaś druga polowę z procentami w stanie ciczarów tejże realności własnym kosztem na rzecz i korzyść masy Jedrzeja Borysławskiego zabezpieczyć, i od dnia odebrania kupionej połowy realności w fizyczne posiadanie 50 o d tej drugiej połowy ceny kupna półrocznie z góry do depozytu sądowego płacić.

4) W 14 dni po doręczeniu tabeli płatniczej cenę kupna i sprzedaży miedzy wierzycieli ustanawiającej, obowiazany będzie najwięcej ofiarujący, i te drugą połowę ceny kupna do depozyta

sadowego złożyć.

5) Nabywca obowiązany będzie wszystkich wierzycieli, którzyby przed umówionym lub prawnie oznaczonym terminem zaplaty przyjąć niechcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna i na rachunek

tejże przyjąć.

6) Skoro nabywca trzecią kondycyę dopełni, wystawiony jemu bedzie jego kosztem dekret dziedzictwa, bedzie jego właściciel intabulowany i w fizyczne posiadanie wprowadzony, zaś ciężary bez wyjątku na tejże polowej realności, oprócz tych, któreby nabywca na mocy punktu 5. nabył, i ciężarów gruntowych beda zmazane, i na cenę kupna przeniesione.

7) Gdyby nabywca któremukolwiek z tych warunkow zadosyć nie uczynił, będzie na żądanie wierzyciela lub też i dłużnika, bez nowego oszacowania, ta połowa wyz nadmienionej realności, na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela takze i niżej szacunku w jednym terminie sprzedana, w którym to razie nabywca za wszelkie szkody nietylko złożonym wadyum, ale też i calym swoim majątkiem od-

powiedzialnym będzie.

8) Ponieważ ta sprzedaż publiczna jest ryczałtowa, przeto ku-

pującemu za jakiekolwiek bądz ubytki nie ręczy się.

9) Kupujacy obowiązany jest od dnia wprowadzenia tegoż w fizyczne posiadanie kupionej połowy realności wszystkie z posia-daniem tejze połączone podatki i inne ciężary ponosić.

10) Gdyby ta połowa realności wyżnadmienionej ani w 1szem, 2gim lub 3cim terminie. ani wyżej ani też za cenę szacunkowa sprzedana być mogła, wyznacza się od razu termin na dzień nastę-pny po ostatnym terminie, to jest na 5. października 1859 w tu-tejszo-sadowej kancelaryi dla wysłuchania tak stron interesowanych, jako też i wierzycieli hypotekarnych w celu ustanowienia warunków kupicielom dogodniejszych.

Akt oszacowania i extrakt tabularny tejże realności wolno każdemu w tutejszo-sądowej registraturze widzieć, zaś co się tyczy podatków od tej połowy realności należacych, o tem wiadomość przy tutejszej c. k. kasie podatkowej zasiągnać można.

O czem obydwie strony c. k. prokuratura finansowa i sukcesorowie wierzycielki hypotekarnej Maryi Posłuszna o życiu i pobyciu niewiadomej przez ustanewionego kuratora Wicentego Schlesintutejszego aptekarza uwiadamiają się.

Kalusz, dnia 5. czerwca 1859.

G b i f t. Mro. 1089. Bom f. f. ftatt. beleg. Bezirkegerichte fur bie Ums gebung Lemberg's, wird ber Anna Ullmann verehelichten Seidner biemit befannt gemacht, daß der in Signiowka verftorbene Michael Ulimann derfelben mittelft feiner lettwilligen Unordnung vom 22. Oftober 1850 ein Legat von 60 fl. A.M. verschrieben hat.

Ta ber Wohnort ber Anna Seidner unbefannt ift, so wird berfelben ein Kurator in ber Person bes Herrn Landes - Advofaten Hossmann mit Substituirung bes herrn Landes - Atvofaten Zminkowski bestellt, und Diefelbe von Diefem Bermachtniffe mittelft bes Rurators und bes gegenwärtigen Gbiftes vernandiget.

Lemberg, den 24. Marg 1859.

Colift. (1281)

Dro. 1695. Dom f. f. Begirfeamte ale Gericht ju Buczacz wird jur hereinbringung ber burch ben Borisch Hoffmann mittelft Des Chiebefpruches vom 24. Upril 1855 erflegten Betrage von 190 fi. RM., ober 199 ft. 50 fr. öfterr. Babrung f. Dt. G. bie erefutive Beilbiethung bes, bem befiegten Itzig Wechsler gehörigen fecheten Theiles ber in Buczacz unter ber Ronft. 3. 89 Et. liegenden Realitat bewilliget, und in drei Terminen, b. i. am 3. Mu. uft, 6. Ceptember und 5. Oftober 1859, jedesmal um 9 Uhr Bormittage unter nachftehenden Bedingungen hiergerichts vorgenommen merten:

1) Bum Ausrufepreife mird ber gerichtlich ethobene Echanunge. werth von 157 ft. 30 fr. R.D., oder 165 ft. 371/2 fr. öfterr. Bahr

angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden ein 100/a Badium b. i. ben Betrag von 16 fl. 53 fr. öfterr. Babr. ju Banden der Ligitagione. Rommiffion im Baaren ju erlegen, welches tem Meiftbierhenben in ben Raufichilling eingerechner, ben übrigen igitanten aber gleich nach beendigter Ligitagion jurudgeftellt merben mird.

3) Sollte fich bet ben zwet eriten Ligitagionsterminen fein Rauf. luftiger über oder menigstene um ben Echugungewerth finden, jo wird ber gedachte Realita enantheil im 3ten Termine auch unter bem Ccha-

pungemerthe hintangegeben merben.

4) Sit ber Erfteber verpflichtet, ben Raufschilling mit Ginrech= nung Des Babiume binnen 30 Tagen nach ber Rechtefraftigmerbung bes, ben Ligitagionealt bestätigenben Befcheibes, ober mofern ber Gretugioneführer feine Forderung bei ihm belaffen wollte, mas burch Beis bringung einer rechtsförmlichen Urfunde nachzuweisen ift, ber allenfallige Ueberreit hiergerichts zu erlegen.

5) Collte ber Erfteber ber Bedingung ad 4) nicht Genuge leiften, fo mird nach S. 451 B. D. auf Gefahr und Roffen beefelben eine Religitagion ausgefchrieben, und Diefer Realitatenantheil an einem einzigen Termine auch unter bem Schagungewerth veraußert merben.

6) Sobald fich ber Erfteber ausgewiesen haben wird, biefen Bedingungen Genüge geleiftet ju haben, wird ihm bas Gigenthumebefret ausgefertigt, er in den phpfifchen und Sabularbefit tiefes Realitatenantheiles eingeführt, Die auf bemfelben haftenben gaffen gelofdt und auf ben Raufichilling übertragen werben.

7) Binfictlich der auf Diefem Realitätenantheile haftenden gaften und Abgaben, werben bie Raufluftigen an das Grundbuch und an bas f. f. Steueramt gewiefen, auch fteht es ihnen frei, ben Schagungealt

in ber b. g. Registratur einzufeben.

Sievon werden beibe Partheien ju eigenen Banden, und jene Glaubiger, melde erft fpater an die Gemahr gelangen follten, burch ben gleichzeitig aufgestellten Rurator Chaim Osias Pischer und burch Edift berftandiget.

Buczacz, am 21. Juni 1859.

con uning a latered as oftened planted away to a country of (1286) Rundmachung.

Dro. 4959. Bwifden der f. preußifden und ber f. großbritan= nischen Postverwaltung ift ein Abbitional . Postvertrag abgeschloffen worben, beffen Bestimmungen auch bet ben Rorrefpondengen gwifchen Großbritannien und Defferreich, melde ihre Beforberung über Breu-Ben und Belgien erhalten, und zwar fogleich in Anwendung gu fommen haben.

1) Das Gefammtporto fur einen frankirten Brief aus Groubris tannien nach Defterreich beträgt fedie Pence, fur einen franfirten Brief aus Defterreich nach Groftritannien 25 Reutrenger fur jedes Loth. Das Gefammtporto von 28 Meutreuger fest fid jufammen :

Mus bem ermaßigten britischen und tem belgischen Borto von

jufammen 15 Reufreuger pr. Both,

aus bem ermäßigten beutich softerreichifden Bereinsporto von

10 Reufreuger pr. Both.

2) Das Gefammtporto fur unfrankirte Briefe aus Großbritan= nien nach Desterreich bleibt, wie bisber, mit acht Bence, für unfran-firte Briefe aus Desterreich nach Großbritannien mit 35 Reufreuzer (20 Reufreuzer brittisch-belgisches, 15 Neufreuzer beutsch-österreich. Bereineporto) feftgefett.

Die mit Matten unvollstanbig franklirten Briefe find fortan nach ben Bestimmungen ber Verordnungen vom 28. Juni 1854 3. 14827939 und vom 29. September 1854 3. 22855-1542 zu behandeln.
Jedoch ist bei berlei Briefen flicht bie für frankirte, sondern die für unfrankirte Briefe festgesetzt Tare in Anwendung zu bringen.

3) Die fur Die Bestellung ber Briefe bei nichtararischen Bofte amtern festgefeste Gebuhr von 1 Reufreuzer barf bei Briefen aus

Großbritannien nicht mehr eingehoben merben.

4) Für rekommandirte Briefe aus Desterreich nach Großbritan-nien, ift nebst bem gewöhnlichen Borto nur bie Rekommandazions-Gebuhr von 10 Reukreuzern zu Gunften ber österreichischen Postanstalt, nicht aber auch die bieberige englische Refommandazione. Bebuhr von 25 Meufreuger einzuheben.

5) Alle übrigen Bestimmungen uber bie Behandlung ber Kor-respondenzen zwischen Desterreich und Großbritannien, und namentlich bie Bestimmungen über die Behandlung der Rreugbandfendungen blei=

ben ungeanbert.

Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion. Lemberg, am 6. Juli 1859.

drive on the sensity

Ogłoszenie. Nr. 4959. Miedzy Administracya pocztowa Pruską i Angielska zawarty został dodatkowy układ, którego warunki także co do ko-

Tradition watered manifestation in hell flow

respondencyi między Wielka Brytania i Austrya, które przez Prusy i Belgie kursują, zaraz zastosowane być mają:

ttoldstm II

1) Porto zupełne za list frankowany z Anglii do Austryi wynosi 6 penców, zaś z Austryi do Anglii 25 centów wal. austr. od każdego łóta; te porto składa sie:

a) z umiarkowanego angielskiego i belgijskiego porta od łóta

po 15 cent. wal. austr.

z umiarkowanego porta niemiecko-austryackiego po 10 cent. wal. austr.

2) Porto zupelne od listów niefrankowanych z Wielkiej-Brytanii do Austryi zostaje jak dotad nicodmienne po 8 penców, zaś za listy nielrankowane z Austryi do Anglii ustanawia sie na 35 c. wal, austr. (ktore się składa z angielsko - b lgijskiego 20 c it. z niemiecko-austryackiego 15 c. wal austr.)

Listy, które niezupelnie nale ycie są frankowane, podlegaj jak dotad przepisom rozporzą z biams z Juia 28. czerwca i 29. września 1854 do 1. 14827-939, 22855-1542 ustanowionym. Taxa jecnakowa od listów takowych nie jako od trankowanych, tytko jako

od niefrankewanych wymierzona być powinna. 3) Nalezytość à 1 c. wal. austr. od listu, która dotad dla poczt nieskarbowych przeznaczena była, od listów z Wielkiej Bry-

tanii pochodzących, wiecej pobierana nie bedzie,

4) Za listy rekomendowane z Austryi do Anglii, prócz należącego porta, tylko należytość za rekomendowanie austryacka, nie zaś jak dotad bywało i angielska w kwocie 25 cent. wal. austr. pobierana być ma.

5) Wszelkie inne postanowienia tyczace się korespondencyi miedzy Austrya i Wielka Brytania, a mianowice względem krzyzo-

wych posyłek istniejące, nienaruszone zostają.

C. k. dyrekcya poczt.

Lwów, duia 6. lipca 1859.

Alnkundigung.

Dro. 5167. Bon Geite ber Sanoker f. f. Rreisbehorbe mirt hiemit befannt gemacht, bag jur Berpachtung nachftebender ftabtifden Gefalle ber Ctadt Dobromil, und zwar :

1) Des ftadtifden Marft., Ctand-, Bag. und Daggefalls fur bie Beit vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 eine Ligitas

zion am 12. August 1859;

2) bes 90% Gemeinbezuschlage gur allgemeinen Bergehrunge. Steuer von gebrannten geiftigen Betranten fur bie Beit vom 1. Dlovember 1859 bis Ende Oftober 1860 eine Ligitagion am 16. August

3) bes 80% Gemeinbezuschlags von ber Biereinfuhr fur bie Beit vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1860 eine Ligitagion ant 17. August 1859 in ber Dobromiler Kanglet Bormittage um 9 Uhr

abgehalten merben mirb.

Das Praetium fisci beträgt: ad 1) 336 fl. fr. und das Badium 34 ft.

ad 2) 2762 ff. 2½ fr. " 276 ft. ad 3) 294 ff. 89½ fr. " 29 ff. Sanok, am 6. Juli 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5167. C. k. władza obwodowa w Sanoku podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, że dla wydzierzawienia następujących dochodów miasta Dobromila, a mianowicie:

1) Miejskich należytości targowych, stragarskich, od wag i od miar na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1862.

odbedzie się licytacya na dniu 12. sierpnia 1859;

2) 900 dodatku gminnego do powszechnego podatku kon-sumcyjnego od gorących napojów na czas od 1. listopada 1859 do końca pazdziernika 1860, licytacya na dniu 16. sierpnia 1859: a

3) 80% dodatku gminuego od przywozu piwa na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1860, licytacya na dniu 17. sierpnia 1859 w kancelaryi Dobromilskiej o 9tej godzinie przedpołudniem odbędzie się.

Cena fiskalna wynosi: ad 1) 336 zł. ad 1) 336 zł. — c. a wadyum 34 zł. ad 2) 2762 zł. 2½ c. 276 zł. ad 3) 294 zł. 89½ c. 29 zł.

Sanok, dnia 6. lipca 1859.

(1299)Aundmachung.

Nro. 28265. Bu Folge Gröffnung bes f. f. Lanbed: General: Rommando vom 6. Juli 1. J. find nach dem herabgelangten Chema für jedes Freiwilligen. Bataillon ein Cher. und ein Unterarzt fiftementet, movon ber Erfiere bie Grate eines Doftore ber Debigin und Chirurgie, ber Lettere bas Patronat ber Chirurgie nachzumeifen bat.

Rudfichtlich ber Webuhren haben biefe Mergte Diefelben Anfpruche

als bie aftiven Felbargte ber f. f. Armee.

Die Bewerber um biefe Stellen haben nun ihre mit bem Diplome einer inlandischen Universitat ober Fofultat, einem Beugnipe Des Chefargtes bes naditgelegenen Truppenforpere ober einer Militarans ftalt über ihre phyfische Gignung, endlich mit einem Atteftate uber bas Boblverhalten, Razionale, geborig belegten Befuche an tas f. f. Landes . General : Rommando eingubringen, wobei noch beigefügt wird, baß bie Aufgenommenen burch ben gedachten Gintritt jugleich ten Unfpruch auf eine besondere Beruchfichtigung bei Beweibung um fonftige öffentliche Bedienstungen erlangen.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 12. Juli 1859. AN THE PET

Lizitazione - Ankundigung. (3) (1289)

Mro. 7330. Bur Berpachtung ber Rohatyner berrichaftlichen Propinagion, vereint mir ber ftabtifchen Ror unalauflage nach ftabtifden Direftiven auf Die Zeit vom 1. Rovemb 1859 bie Ende Oftober 1862 wird die Lift azione-Berhandlung in ir Kanglei bes Rohatyner Gemeindeamtee am 11. August 1859 abgehalten merben.

Der Fiefalpreie betragt 9735 fl. 60 fr. ofterr. Mahr., movon

bas 10"/o Badium bei ber Ligitation ju erlegen fommt.

Ligitagione. und Pachtlufit.e merben gum Grideinen bei ber bicg. falligen Berbandlung eingelaten, und es wird dnefelben genattet, Die fonftigen Licitagione. Bedingniffe jeterzeit mahrend ben Umteftunden in ber Ranglei bes Robatyner Gemeindeamtes eingufeben.

R. f. Rreiebeboide.

Brzezany am 3. Juli 1859.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr 7330. Dla wydzierzawienia propinacyi w Rohatynie, połaczonej z miejskim podatkiem komunalnym, podług regulaminu miejskiego na czas od 1. listopada 1859 do końca pażdzierujka 1862 odbędzie się licytacya w kancelaryi urzędu gminnego w Robatynie na dniu 11. sierpnia 1859.

Cena fiskalna wynosi 9735 zł. 60 c. wal. austr., czego 10%

wadyum ma być złożone przed licytacyą.

Zaprasza się na tę licytacye wszystkich, którzy maja chęć objąć te dzierzawe, i dozwala się im przejrzeć inne warunki licytacyi kazdego czasu w ciągu godzin urzędowych w kancelaryi gminnego urzędu w Rohatynie.

C. k. władza obwodowa.

Brzeżany, dnia 3. lipca 1859.

(1271)G b i f t.

Mro. 1656. Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte in Sadagura wird Gr. Durchlaucht bem geren Gurften Michael Grigori Stardza mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemadt, es habe in ber Rechtsfache bes Jakob Schapira und Aron Aspis wider Aba Steiner megen Urbergabe imeier Grunepude in Slobodzia Rarancze und Bahlung von 1860 fl. 581/4 fr. und 2657 fl. 181/4 fr. öfterr. Mabrung ber Geflagten bei ber Tagfahrt bes 21. Juni 1859 Geiner Durchlancht ben Streit verfündiget, und benfelben gur Bertretung aufgefordert.

Da der Aufenthalteort bee Litis-Denungiaten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Begirfegericht ju feiner Bertretung und auf beffen Befahr und Roften ben Bufowinger Landes- und Berichte . 21dvofaten Dr. Slabkowski mit Cubstitutrung des Abvofaten Dr. Ryglewicz als Ruraior bestellt, mit welchem bie angeb achte Rechtejache nach ter fur Galigien und die Bufomina vorgefdriebenen Gerichteordnung verhan-

belt merben mirt.

Durch biefes Gbift wird bemnach Litis-Denungiat erinnert, die gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreis fen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Sadagura, am 21. Juni 1859.

(1298)Lizitazions - Ankündigung.

Dro. 23976. Bur Berpachtung bes Lomnaer fameralberrichaft. lichen Propinazionegefalles nebft ben hiezu gehörigen Wirthehaufern und den ju biefem Rugungsobjefte jugewiefenen Grundstuden im Glachenmaße von 192 Joch 1921/6 [ Rift. auf brei nacheinander folgende

Jahre, b.i. vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862, wird bie öffentliche Ligitagion am 24. August 1859 bei bem f. f. Rameralwirth. schaftsamte in Lomna in ben gewöhnlichen Umteftunden abgehalten merben.

Das Erzeugunge . und Ausschankerecht von Branntwein, Bier und Meth erstredt sich auf nachstehende 17 Ortschaften:

Ausrufspreis Dazu gehörige Unzahl des 1jährigen Post. Der Pachtchillings in Benennung des Ortes Grunbftude Wirthe. Mro. öfterr. Währung hauser 30ch Stift. fI. fr. 1 1 25 4073/. 67 90 1 52 2 detto 20 3 detto 1 83 50 1 20 4 detto 5 detto Gałówka 52 20 6 detto 13 15485/. 52 20 2 detto 18 1453 52 7 50 1 6 892 323 detto 90 8 1 detto Łopuszanka lechnowa . . . . . . . . . . . . . . 52 20 9 2 detto 114 90 10 detto 9 11205/ 125 40 11 detto 47 12 12 detto 47 13 detto 1 36 11943/. 78 30 14 49 70 detto Smereczka 3831/. 62 15 detto 1 240 20 16 detto 19 11922/. 135 80 17 Summe . . . 13 192 1921/.

Das Propinazionegefalle wird zuerft nach einzelnen Ortichaften, bann nach Rompleren mehrerer Drifchaften und endlich in concreto ber Berpachtung ausgesett, und bie verpachtenbe Domane behalt fich bas Recht vor, bas Ergebnig ber einen ober ber andern Berpachtungeart ju bestätigen ober ju verwerfen.

Die wesentlichsten Pachtbedingnisse sind:

1) Jeder Pachtluftige hat zu Banben ber Ligitagione-Rommiffion ben gehnten Theil ber obigen Ausrufepreises ale Babium ju erlegen.

2) Der nicht fur fich fondern fur einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtsgiltig ausgefertigten, auf diefes Geschäft inebes sondere lautenden gerichtlich legalisirten Bollmacht feines Rommittenten auezuweisen.

3) Sat ber Beftbiether eine Raugion im Betrage ber Salfte bes einjahrigen Pachtzinfes binnen vier Bochen nach erfolgter und bem Bachter befannt gemachter Bachtbestätigung und jedenfalls noch vor der Uebergabe des Pachtobjeftes für alle Pachtforderungen der

Rammer beigubringen.

4) Merarial : Rudftanbler, Rontraftebrüchige, Minderjahrige ober unter Ruraiel gefette und alle die fur fich feine giltigen Beitrage abs schließen können, bann biejenigen, bie wegen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden, und nicht für unschulbig erfannt worden find, find von ber Ligitagion und Rachtung ausge-

5) Ge merten auch ichriftliche verfiegelte Unbothe und gwar fo= wohl für einzelne Ortschaften, so wie auch fu" Romplere von mehreren Ortichaften ober auch fur bas gange Pachtobjeft in concreto, jedoch nur bis 6 Uhr Rachmittage bes ber munblichen Berfteigerung unmit-

telbar vorhergehenben Tages angenommen. Diese Offerten muffen aber mit bem 10% Badium belegt und von bem Offerenten mit beffen Bor - und Bunamen unterfertigt fein, ben Bohnort und Charafter bes Offerenten enthalten, bas Pachtob. jeft und bie Pachtbauer bestimmt bezeichnen, ben bestimmten einzigen Breisantrag in öfterr. Wahrung in Biffern und Borten ausgebruckt enthalten, und es barf barin feine Rlausel vorfommen, bie mit ben Bigitazione = Bebingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin bie Erflarung ausbrudlich enthalten fein, bag bem Offerenten die Ligitagions = Bedingniffe befannt fein , und er fich benfelben unbedingt unterziehe.

Am Ligitazionstage felbft merben unter feiner Bedingung fchrift.

liche Offerten mehr angenommen werben.

Diefe Offerten find bei bem Borfieber bes f. f. Rameral. Birthschaftsamtes Lomna ju überreichen, und von Außen ift bas Pachtobjeft, fur welches fie lauten, ausbrudlich ju bezeichnen.

Dieselben werben, und zwar sowohl bie auf einzelne Ortschaften ale auch die auf Komplere mehrerer Ortichaften ober auf bas gange Pachtobieft in concreto lautenden Offerten, erft nach formlichem Ab. fcluge bes gangen munblichen Ligitazioneresultates eröffnet merben.

Die übrigen Ligitagions . Bedingniffe fonnen bei bem Lomnaer f. f. Kameral . Wirthschafteamte vorher und am Tage ber Ligitagion eingesehen merben, und merben bor bem Beginn ber mundlichen Berhandlung vorgelefen merden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, ben 8. Juli 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 23976. Dla wydzierzawienia kameralno-dominikalnych dochodow z propinacyi w Łomnie, wraz z należącemi do tego karczmami i przydzielonemi do tego objektu uzytkowania gruntami, w objetości powierzchnej 192 morgów 1921 a sazni, na trzy następujące po sobie lata, t. j od 1. listopada 1859 do końca października 1862, odbędzie się publiczna licytacya duia 24. sierpnia 1859 w c. k. gospodarczym urzędzie kameralnym w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Prawo produkcyi i wyszynku wódki, piwa i miodu rozciąga się na następujących miejsc 17:

| Liczba<br>pozycyi | Nazwa miejsca          | Liczba<br>karczem | Należących do tego<br>gruntow |         | Cena wywołania<br>jednorocznego<br>czynszu dzierzawy<br>w wal austr. |      |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|
|                   |                        |                   | morgów                        | 🔲 sążni | zł.                                                                  | kr.  |
| 1                 | W gminie Berczek       | 1                 | 25                            | 4073/-  | 67                                                                   | 90   |
| 2                 | n n Bystre             | 1                 | •                             | •       | 52                                                                   | 20   |
| 3                 | " " Chaszczów          | 1                 |                               | •       | 83                                                                   | 50   |
| 4                 | " " Dniestryk dobowy   | 1                 |                               |         | 52                                                                   | 20   |
| 5                 | n n Galówka            |                   | •                             |         | 52                                                                   | 30   |
| 6                 | n n Grąziowa           | diri dir          | 13                            | 15485/. | 52                                                                   | 20   |
| 7                 | " " Lipie              | 2                 | 18                            | 1453    | 52                                                                   | 50   |
| 8                 | , , Lomna              | 1                 | 6                             | 892     | 323                                                                  | 90   |
| 9                 | " "Łopuszanka lechnowa | 1                 |                               |         | 52                                                                   | 20   |
| 10                | n n Michnowice         | 2                 |                               |         | 114                                                                  | 90   |
| 11                | " " Mszaniec           | of system         | 9                             | 11205/. | 125                                                                  | 40   |
| 12                | n n Płoskie            |                   | •                             |         | 47                                                                   |      |
| 13                | n n Przystóp           | 1111              | 12                            |         | 47                                                                   |      |
| 14                | " " Rypiany            | 1                 | 36                            | 11943/. | 78                                                                   | 30   |
| 16                | " " Smereczka          |                   | 49                            | 3831/.  | 62                                                                   | 70   |
| 16                | n n Wałcze             | 1 1               | 4                             |         | 240                                                                  | 20   |
| 17                | n Zukotyn              | 1                 | 19                            | 11922/. | 135                                                                  | 80   |
|                   | Suma                   | 13                | 192                           | 1921/.  | 1640                                                                 | 1 10 |

Dochód z propinacyi będzie najpierwej według miejsc pojedyńczych, potem według komplexu kilku miejsc, a nakoniec in concreto na wydzierzawienie wystawiony, i domena wydzierzawiąca zastrzega sobie prawo potwierdzenia lub odrzucenia rezultatu jednego lub drugiego rodzaju wydzierzawienia.

Główne warunki wydzierzawienia są:

1) Każdy chęć dzierzawienia mający ma do rak komisyi licytacyjnej dziesiątą cześć powyżej ceny wywołania jako wadyum złożyć.

2) Kto nie dla siebie, lecz dla trzeciej osoby licytować chce, ma się wykazać prawnie wystawioną, na ten interes wszczególności opiewająca, sądownie legalizowana plenipotencya swego komitenta.

3) Ma najwięcej ofiarujący kaucyę w kwocie połowy rocznego czynszu dzierzawy w przeciągu 4 tygodni po nastąpionem i do wiadomości dzierzawcy podanem potwierdzeniu dzierzawy i w każdym razie jeszcze przed oddaniem objektu dzierzawy, za wszystkie żądania dzierzawy do kamery włożyć.

4) Restancyonaryusze eraryalni, ci co kiedy kontrakt złamali, małoletni i pod kuratelą zostający, następnie ci, co z powodu zbrodni z chciwości zysku w śledztwie byli i nie zostali za nie-

winnych uznani, są z licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

5) Beda także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty a mianowicie tak dla miejsc pojedyńczych, jakoteż dla komplexów kilku miejsc, albo też dla całego objektu dzierzawy in concreto,

jednakże tylko do godziny 6tej po południu dnia ustna licytacyę bezpośrednio poprzedzającego.

Te oferty zas musza być 10% wem wadyum opatrzone i przez oferenta jego imieniem i nazwiskiem podpisane, zawierać miejsce zamieszkania i charakter oferenta, objekt i trwanie dzierżawy dokładnie oznaczać, pewną jedną proponowaną cenę w walucie austr. cyframi i słowami wyrazona podawać, i nie może w nich przychodzić żadna klauzula, któraby się nie zgadzała z warunkami licytacyi, musi tam być raczej zawarte wyraźne oświadczenie, że oferentowi sa znane warunki licytacyi i że im się bezwarunkowo podaje.

W sam dzień licytacyi nie będą już pod żadnym warunkiem

pisemne oferty przyjmowane.

Te oferty maja być podane do przelożonego c. k. kameralnego urzedu gospodarczego w Łomnie, a zewnątrz ma być przedmiot dzierzawy, na który opiewają, wyraźnie oznaczony.

Wszystkie oferty, a mianowicie tak tc, które na pojedyńcze miejsca jako też te, które na komplexa kilku miejsc lub na cały przedmiot dzierzawy in concreto opiewają, będą otwarte dopiero po formalnem zamknięciu całego ustnego rezultatu licytacyi.

lune warunki licytacyi mogą w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Łomnie przed dniem i w dzień licytacyi być przejrzane i będa przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej Dyrekcyi krajowej. We Lwowie, dnia 8. lipea 1859.

(1396)Konkurd-Berlautbarung. Rro. 3967. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte als ber proviso-

rifchen Motariatefammer wird zufolge h. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 22. Juni 1859 Babl 14201 fur die mit b. Juftigminiftertal-Erlage vom 16. Februar 1858 Bahl 24 R. G. B. bestimmten und bis nungu noch nicht bejetten vier Notarstellen zu Komarno. Tur-ka, Wojnitow und Katusz, mit beren jeber ein Kauzioneerlag von 1050 fl. öfterr. Bahrung verbunden ift, der Ronfurs mit dem Beifugen ausgeschrieben, bag bie Bemerber in ihren binnen vier Bochen, pon ber britten Ginfchaltung biefer Ronfurd-Berlautbarung an ju rechnen , an biefes Rreisgericht ju überreichenben Gefuchen bie im S. 7 ber Motariateordnung vom 21. Mai 1855 Babl 94 R. G. B. und Alrt. IV. bes faif. Patentes vom 7. Februar 1858 Babl 23 R. G. B. vorgefdriebenen Erforberniffe nadjumeifen haben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichts. Sambor, am 6. Juli 1859.

### Anzeige - Blatt.

## Licitation

von original=spanischen Sprungwiddern, Mutter= schafen und Schöpsen auf den f. f. Familien= Gütern Göding und Holitsch.

Bon der f. f. Fondsgüter = Direction wird hiemit befannt gemacht, daß am 22. August b. 3. zu Göding

### Doniesienia prywatne.

in Mähren und am 23. Angust zu Holitsch in Un= garn eine größere Ungahl von Sprungwiddern, Mutter= schafen und Schöpfen und einige Stude Rindvieh, ge= gen gleich baare Bezahlung verfauft werden wird.

Kaufluftige wollen sich taber am 22. August im Gödinger Maierhofe und am 23. August im Holitscher Schloße Bormittag 10 Ubr einfinden.

Wien, am 12. Juli 1859.